# Amtsolati Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

4. Juni 1862.

4. Czerwca 1862.

(935)

Aro. 15055. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werben die Inhaber des angeblich in Berluft gerathenen, von Thomas Piasecki du Nizankowice am 22. Darg 1826 über die am 1. Dai 1827 gabls bare Summe pr. 680 fl. R.D., dann im Rachhange von demfelben Piasecki zu Nizankowice am 28. August 1826 über die ebenfalls am 1. Mai 1827 gablbare Summe pr. 40 fl. AM. gu Gunften bes Josef Grabczewski ausgestellten, und von Marianna Piasecka zu Dobromil am 29. August 1826 jur Bablung übernommenen Schulbicheines, mittelft Goiftes aufgeforbert, benfelben binnen 1 Jahre vorzulegen, oder ihre Rechte darauf darzuthun, widrigens biefer Schuldschein für null und nichtig erklärt werden wird.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 14. Mai 1862.

#### E dykt.

Nr. 15055. C. k. sad krajowy lwowski wzywa posiadaczy domniemalnie zatraconego skryptu przez Tomasza Piaseckiego w Ni-Zankowicach na dniu 22. marca 1826 na kwote 680 złr. m. k. płaina na dniu 1. maja 1827 wystawionego, tudzież odnośnie do tegoż skryptu przez tegoz samego Tomasza Piaseckiego w Niżankowicach 28. sierpaia 1826 na kwote 40 zł. m. k., równie na dniu 1. maja 1827 płatna wystawionego akryptu dłużnego, na rzecz Józefa Grabczewskiego, któren skrypt przez Maryanne Piasecką w Dobromilu duia 29. sierpaia 1826 do zapłaty przyjęty został, ażeby w przeciągu roku rzeczone skrypta przedłozyli, lub swe prawo do posiadania wykazali, przeciwnie bowiem takowe jako nieważne uznane

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 14. maja 1862.

(936)Aundmachung.

Mro. 330. Un ber fadtifden Sauptichule in Jaworow. Przemyster Areises, ist bie Lehrerestelle mit ber Behalteftufe von Zwei. bundert Cechegig zwei Gulten 50 fr. oft. Bahr. in Erledigung gefommen.

Bur Befegung Diefes Dienfipoftens und im Falle ber Borruckung der Lehrerfielle mit der Wehaltsftufe von 210 ft. oft. 2B. mird ber Konlure mit dem Termine bie Ende Juli d. 3. verlautbaret.

Die Bewerber um eine von diefen Lehrerposten haben fich unter loufligen Gesuchsbelegen mit einer vollommenen Renninif ber ruthe. nifden, polnischen und der deutschen Sprade in Rede und Schrift auszuweisen.

Przemyśl, den 30. April 1862.

© dift.

Mro. 3697. Bom f. f. Tarnopoler Rreisgerichte wird mittelft Begenwartigen Stiftes befannt gemacht, es habe witer Efroim ober berim Waldmann ber Giratar Isaac II. Kohn wegen Zahlung ber Bechfelfumme von 2500 fl. oft. 28. f. R. G. eine Mage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber am heutigen die Bahlungs. auflage pr. 2500 fl. öft. DB. f. Dc. G. erlaffen worden ift.

Da der Aufenthaltwort des Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Kreikgericht zu dessen Bertretung und auf Gefahr und Koften ben hiefigen herrn Landes - Advokaten Dr. Kratter mit Substituirung Des herrn Landes - Aldvotaten Dr. Zywicki ale Rurator bestellt, mit beldem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschrie.

benen Gerichteordnung verhandelt werben wirb.

Durch biefes Edift mird bemnach ber Belangte erinnert, gur bediten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforberlichen Rechtobohelfe dem bestellten Bertroter mitgutheilen, ober auch einen antern Cachwalter ju mablen und biefem Rreiegerichte anzuzeigen, aberhaupt bie gur Bertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Dichtes mittel zu ergreifen, indem er fid bie aus beren Berabfaumung entfteben Bolgen felbit beigumeffen haben wirb.

Tarnopol, ben 28. Mai 1862.

#### E d y k t.

Nr. 3697. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu ogłasza niniej-87. m edyktem, že Iznak II. Kohn wniósł pozew przeciwko Efroihowi lub Froimowi Waldmann o zapłacenie resztującej sumy wekslowej 2500 zł. w.a. z p. n. prosząc o pomoc sądową, na skutek ezego wydano dziś nakaz płatniczy na 2500 zł. w. a. z p. n.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego nie jest wiadomem, wiec Postanowił, celem obrony, pozwanego na jegoż koszt i niebezpieczeństwo kuratorem pana adw. dr. Krattera z zastępstwem pana adw. dr. Zywickiego, z którym to spór ten według ustawy o postepowaniu sądowem będzie rozprawionym.

albo Wzywa się tedy pozwany albo się osobiście i wcześnie jawić, potrzebne środki obrony ustanowionemu kuratorowi udzielić

albo też innego obrońce wybrać i o tym sad zawiadomić, inaczej bowiem przypisza sobie ponwany skutki opieszałości.

Tarnopol, dnia 28. Maja 1062.

© bitt. Mr. 950. Bom f. f. Begirtegerichte ju Brody mid gur Ginbringung ber von dem abwesenden Vincenz Wielicki burch den Rurator herrn Abvotaten Kukucz wider ben Herz Zypernowski im Grunde bes hiergerichtlichen Bergleiches vom 18. Dezember 1857 8. 7294 rechtsfraftig erfiegten, aus bem Schuldscheine bes Herz Zypernowski pom 30. Dezember 1850 herruhrenden, laut dom. nov 6. fol 88. pos. 7. on. bezüglich auf bie in dom. eod. pos. 4. on im Lastenstande ber Mealität Mr. 1068 in Brody exefutiv intabulirten Darlehenesumme von 1500 fl. KM. sammt ben vom 1. Jänner 1859 laufenben 5% Binfen, ferner ber Gerichtefoften pr. 8 fl. AM., bonn ber fruheren Grekugionstoften pr 5 fl. RM., 6 fl. 20 fr. RM., 16 fl. 10 fr. oft. B., 19 fl. 78 fr. oft. B. und ber gegenwärtigen mit 8 ft. 54 fr. oft. B. berechneten Grefugionstoften bie Bieberaufnahme ber mit bem hiergerichtlichen Befcheibe bom 15. November 1860 3. 4429 bewilligten erefutiven Feilbiethung ber bem Herz Zypernowski, eigent. lich beffen Erben Abraham E. Zypernowski, Peppi Zypernowski und in einem Antheile bem Jeremias Toporower gehörigen Realitat sub Mro. 1068 in Brody bewilligt, und wird in brei Ligitagione - Termi-nen, nämlich am 12. Juni, 14. Juli und 14. August 1862 bei tem hiefigen Bezirfsgerichte, jedesmal um 10 Uhr Bormittage unter nach. stehenden Bedingungen vorgenommen werben.

1) Coll bie Realitat Rr. 1068 in Brody exefutiv feilgebothen, um ben gerichtlich erhobenen Berth von 3010 fl. oft. 2B. ausgerufen und erit bei ber britten Beilbiethungstagfahrt auch unter bem Coa-

gungewerthe hintangebothen merben.

2) Jeder Ligitant erlegt ju Sanden der Feilbiethungs.Rommij. fion tae 10% Badium des Schätungswerthes im Betrage von 301 ft. ofterr. Babr.

Die übrigen Ligitagionebedingungen fonnen am Sage ber Ligita. gion bei der h. g. Gerichts-Rommiffion ober auch vorher in ter h. g. Registratur eingesehen merben.

Bom f. f. Begirtsgerichte.

Brody, am 12. Mai 1862.

E b i f t. Rro. 6141. Bom Lemberger f. f. Lanbesgerichte fur Bivil. rechteangelegenbeiten wird befannt gemacht, daß Ignatz Kulczyaski ober Kulczycki unbefannt in welchem Jahre angeblich in Smarzow

ohne hinterlaffung einer letwilligen Unordnung verftorben fei. Da diefem f. f. gandeegerichte unbefannt ift, ob und welchen Berfonen auf feine Berlaffenschaft ein Erbrecht guftebe, fo merden alle (1) . Diejenigen, melde hieraus aus mas immer fur einem Rechtegrunde Unibruch ju machen gebenfen, aufgeforbert, ihr Erbrecht binnen einem Sahre von bem unten angesetten Tage an gerechnet, bei biefem f. f. Lancesgerichte anzumelden und unter Ausweifung ihres Erbrechtes ihre Erbeerflatung angubringen, mibrigenfalls die Berlaffenfcaft, fur welche ingwischen ter Berr Landes-Movofat Dr. Gnoinski mit Subfis tuirung des herrn Landes. Aldvofaten Dr. Tustanowski ale Berlaffen. fcafte = Rurator bestellt morten ift, mit jenen bie fich merden erbeer. flart und ihren Erbrechteitiel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, ber nicht angerretene Sheil ber Berlaffenschaft aber, ober wenn fich Riemand erbeerflart batte, Die gange Berlaffen-

schaft vom Staate als erblos eingezogen muide. Mus bem Rathe tes f. f. Landesgerichte.

Lemberg, den 13. Mai 1862.

Edykt.

Nr. 6141. C. k. sad krajowy Lwowski w sprawach cywilnych niniejszem wiadomo czyni, że Ignacy Kulczyński albo Kulczycki nie wiadomo w którym roku, według podania w Smarzowie, nie zostawiając ostatniej woli rozporządzenia, zmart.

Ponieważ c. k. sadowi krajowemu nie wiadomo jest czy i którym osobom do tejże spuścizny prawo spadkowe przysłuża, zatem wzywa się tych wszystkich, którzyby do tego spadku z jakiego kolwiek tytułu prawo mieli, by swe prawo do spadku w przeciągu roku od dnia nizej położonej daty rachując, przy c. k. sądzie krajowym z dowodami prawa do spadku zgłosili i swą deklaracyę do spadku wnieśli, w przeciwnym razie bowiem pertraktacya spuścizny, dla której tymczasowo p. adwokata krajowego dr. Gnoińskiego z zastępstwem p. adwokata krajowego dr. Tustanowskiego jako kuratora się postanawia, z tymi, którzy się do tego spadku deklarowali i tytuł prawny do spadku wykazali, przeprowadzoną i tymze przyznaną, zaś nie objęta cześć tej spuścizny, lub gdyby nikt do tego spadku się nie deklarował, cała spuścizna nie mająca żadnych prawnych spadkobierców na rzecz kaduku przypadnie. Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwew, dnia 13. maja 1862.

(923) Rundmachung.

Rro. 8047. Bom f. f. Lemberger Lanbesgerichte mird hiemit kund gemacht, daß auf Ansuchen ber Setren Alfred und Ferdinand Cieleckie und der Fr. Severina de Cieleckie Erf. Borkowska als Rechtsnehmer des Alexander Colona Walewski zur Befriedigung der, gegen Herrn Sylver Skolimowski erstegten Summe von 1000 holl. Dusaten sammt Nebengebühren die öffentliche Beräußerung der, auf den Gütern Winniki und der Halfte von Macoszyn dom. 83. pag. 244. n. 33., 34., 35., 36., 57., 58. und 110. on. hastenden Summe von 150.000 st., W. welche mit Urtheil des f. Lemberger Magis strates vom 26. September 1844 3. 22402 im Betrage von 442.448 st. 41 fr. BB. zugesprochen worden ist, dom. 191. pag. 278 n. 110. on. in einem einzigen Termine, das ist: am 4. Juli 1862 um 10 lihr Vormittags h. g. unter nachstehenden erleichteinden Bedingungen abgehalten werden wird:

1) Bum Auerufepreise mirb der Mominalwerth 442.448 fl. 41 fr. DB. ober 176.979 fl. 282/5 fr. AM. ober 185.827 fl. 49 fr.

öft. 2B. angenommen.

2) Jeder Rauflustige ist verbunden zu handen der Lizitaziones Kommission den Betrag von 1500 st. KM. oder 1575 st. öft. W. im Baaren oder in galizischen Pfandbriefen sammt noch nicht fälligen Rupons und Talons nach dem letten durch den Kauslustigen nachzus weisenten Kurse durch die Lemberger Beitung berechnet, oder in galizischen Sparkassachen zu erlegen, welcher dem Meistbiethenden in den Kauspreis eingerechnet, den übrigen aber nach beendigter Feilbie-

thung rückgestellt werben wird.

3) Der Meistbiethende ist verbunden binnen drei Monaten nach erfolgter Bestimmung des Vorrechtes der, auf der zu veräußernden Summe versicherten Släubiger den Kaufpreis gerichtlich zu erlegen, oder ihn nach dem Inhalte der zu ergehenden Zahlungstabelle und nach Maß des Meistdothes auszuzahlen und die Forderungen sener Gläubiger, welche die Auszahlung vor dem bedungenen, oder durch das Geset bestimmten Termine nicht annehmen wollten, nach Maß des angebothenen Kauspreises zu übernehmen und auf der erstandenen Summe zu versichern.

4) Nach Erfüllung ber 3ten Ligitazionsbebingung wird bem Erfteher bas Eigenthumebetret ber erftandenen Summen ausgefolgt und es werben alle Laften biefer Summe gelofcht werben, jedoch wird ber Käufer alle Koften und Eigenthumsübertragungsgebühren aus Eige-

nem gu beftreiten haben.

5) Collte ber Kaufer ber 3ten Ligitazionsbedingung nicht Benuge leiften, so wird diese Summe über Einschreiten ber Intereffenten auf Gefahr und Roften bes Räufers in einem einzigen Termine hintangegeben werden.

6) Diefe Summe wirt auch unter bem Rominalwerthe um mas

immer für einen Breis veräußert merben.

7) Bon ber Richtigseit und Einbringlichkeit dieser zu veräußerns ben Summe, für welche keine Gewähr geleistet wird, so wie von den darauf haftenden Lasten, können sich die Koussussigen in der k. Landstafel, an welche sie gewiesen werden, die Ueberzeugung verschaffen, wobei dieselben schon gegenwärtig auf die Bost dom. 83. pag. 223. n. 8. haer. des Afrivstandes der Güter Winniki ausmerksam gemacht werden, nach welcher zur theilweisen Befriedigung der zu veräußernden Summe von 150.000 st. W.B. im Gretuzionswege die Ginantwortung des Eigenthums der Güter Winniki und der Halte von Maczo-

szyn bewilligt wurde. Bon Diefer ausgeschriebenen Feilbiethung werben bie Partheien und Glanbiger verftandigt, insbesondere bie bem Bohnorte nach unbefannten ober fur den Gall ihres Abnerbens ihre Erben, ale bie Erben ber Susanna Kodrebska, Kunegunde Pisiewiczowa, Magdalena Dombay, Julianua Gidlewska und August Kodrebski, die Bargumowskifte Maffa ober bie Glaubiger ber Guter Dukla, ale: Josef Gasfinger, Barbara Niwellin, Franz Schleger, Georg Lussing, Theresia Openberger, Christoph Hausner, Anton Job, Josef Ehrenreich, Franz Procek, Franz Berg, Johann Sterbök, Loebel Balaban, Isaak Judenburg, Rudolf Urbanski, wie auch alle Diejenigen, benen ber gegenwartige Befcheib aus was immer fur einer Urfache nicht zugestellt werden tonnte, oder beren Rechte nach bem am 12. Dezember 1861 ausgestellten Tabularausjuge in Die Tafel gelangen follten, burch ben mit Cubstituzion bes herrn Abvofgten Mahl bestellten Rurator herrn Aldvofaten Tustanowski und burch biefes Gbift mit bem Beifate, bag ihnen geftattet ift, einen andern Bevollmachtigten gu mahlen und bieß dem Gerichte anzuzeigen.

Mus dem Rathe bes t. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 22. April 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 8047. C. k. sad krajowy Lwowski niniejszem wiadomo czyni, że na prośbę pp. Alfreda i Ferdynanda Cieleckiego i p. z Cieleckich hr. Borkowskiej, jako prawonabywców p. Aleksandra Colona Walewskiego na zaspokojenie wygranej przeciw p. Sylweremu Skolimowskiemu sumy 1000 duk. hol. z przynależytościami, publiczna sprzedaż sumy 150.000 złr. w. w. na dobrach Winniki i połowie Macoszyna dom. 83. pag. 244. n. 33., 34., 35., 36., 57., 58. i 110. on. zabrzpieczonej, którato suma wyrokiem krol. magistratu Lwowskiego z dnia 26. września 1844 do liczby 22402 w ilości 442.448 złr. 41 kr. w. w. przysądzoną została, w jednym tylko terminie, to jest dnia 4. lipca 1862 o godzinie 10ej zrana pod następującemi izejszemi warunkami przedsięwziętą zostanie:

opposite the same the state of the land of

1) Za cene wywołania stanowi się nominalna wartość tej st my, to jest ilość 442.448 złr. 41 kr. w. w. czyli 176.979

282/5 kr. m. k. albo 185.827 zł. 49 c. w. a.

2) Kazdy chęć kupienia mający obowiązanym będzie, złożi do rąk komisyi licytacyę odprawiającej, zadatek w ilości 1500 złom. k. czyli 1575 zł. w. a. w gotowiźnie albo w listach zastawnyc galic. stan. instytutu kredytowego z kuponami i talonami jeszci nie zapadłemi, podług ostatniego Lwowskiego kursu albo w ksił żeczkach galicyjskiej kasy oszczędności, któryto zadatek najwied ofiarującemu w cene kupna policzonym, innym zaś zarzz po odbyti licytacyi zwróconym będzie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie, podaną cenę kopna w trzech miesiącach po nastąpionem prawomocnem rozpoznam pierwszeństwa wierzycieli na sumie sprzedać się mającej zabezpiczonych do składu sądowego złożyć, albo też takową według tresprzyszłej tabeli płatniczej i w miarę podanej ceny wierzycielem w płacić, a gdyby który z wierzycieli kolokowanej swej należylość przed umówionym lub prawem oznaczonym terminem przyjąć podanej, lub gdyby takowej domagać się nie mógł, natenczas obowięzanym będzie kupiciel, takową należytość w stosunku ofiarowanie ceny do wypłaty na siebie przyjąć i na kupionej tej sumie zabezpieczyć.

4) Gdyby najwięcej ofiarujący warunku w ustępie trzecim w wartego dopełni, wyda mu sąd dekret własności kupionej przeniego sumy i wykreśli z niej wszystkie ciężary, przyczem kupująci koszta ponosić i należytości c. k. skarbu od kupna tej sumy i kabulacyi własności przyszłego kupiciela przypadające, opłacić be

dzie obowiązanym.

5) Gdyby najwięcej ofiarujący, warunku w ustępie trzeciji zawartego w całości nie dopelnił, natenczas ta suma na ządanie któregokolwiek interesenta na jego koszt i niebespieczeństwo w jednym terminie za jakakolwiek cenę, nawet niżej ceny wywołania lub też podanej przez niego ceny, sprzedana zostanie.

6) Suma ta także nizej ceny wywołania za jakakolwiek cent

sprzedana zostanie.

7) Względem ciężarów tej sumy, jej realności i pewności, którą żadna ewikcya się nie zaręcza, chęć kupienia mających tabuli krajowej i aktów odpowiednich odseła się z tym dodatkied ze podług pos. dom. 83. pag. 223. n. 8. haer. stana czynnego dob Winniki, na częściowe zaspokojenie sumy sprzedać się majace 150.000 złr. w. w. w drodze egzekucyi własność dobr Winoiki

połowy dobr Macoszyn uznaną została,

O tej rozpisanej sprzedaży uwiadamiają się strony, zaraze wierzyciele, których miejsce pobytu jest wiadome do rak własnych zaś ci, których miejsce pobytu nie jest wiadome, jako to: spadko biercy Zuzanny Kodrebskiej, jako to: Kunegunda Pisiewiczowa: Magdalena Dombay, Julianna Gidlewska i Acgust Kodrebski, dale wierzyciele dobr Dukli, jako to: Józef Gasfinger, Barbara Niwellion Franciszek Schleger, Georg czyli Jerzy Lussing, Teresa Openbel ger, Chrystofor czyli Krzystof Hauser, Antoni Job, Józef Erenreich Franciszek Procek, Franciszek Berg, Jan Sterbok, niemnicj Lou Bałaban, Izaak Judenburg i Rudolf Urbański, a na wypadek śmiere spadkobiercy onychze z imienia i przezwiska nie znani, dalej mast Bargumowska, nakoniec wszyscy ci wierzyciele, którzyby po wydar niu wyciągu hypotecznego sumy sprzeduć się mającej z dnia 12 grudnia 1861 na niej jakichkolwiek praw nabyli, tudzież ci, któ rymby zawiadomienie sądowe o tej sprzedaży albo wcale nie, albo niewcześnie doręczonem było, przez obrońce urzedowego, tak niniejszego, jak i do przyszłych czynów w osobie adwokata Tr stanowskiego z zastępstwem adwokata Mahla postanowionego i prze publiczne obwieszczenia z tym dodatkiem, że im wolno innego pel nomocnika sobie obrać i tutejszemu sądowi wskazać.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 22, kwietnia 1862.

(921) Sinberufungs = Gdift.

Nro. 14768. Bon der galizischen f. f. Statthalteret wird Marcel Gromadziński, Technifer aus Lemberg, welcher sich seit 1. Fibruar 1. J. ohne giltiger Reiseurkunde, sosort unbefugt im Austantaushalt, hiemit aufgesordert, binnen 6 Monaten von der ersten Einschalt tung dieses Eriftes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung an grechnet, in die f. f. österreichischen Staaten zurückzutehren und seinen unbefugten Ausenthalt im Auslande vor seiner Deimathsbehörde grechtsetztigen, widrigens gegen ihn nach dem allerhöchsten Patente vom 24. Marz 1832 versabren werden würde.

Lemberg, ten 14. Mai 1862.

#### Edykt powołujacy.

Nr. 14768. Ze strony galicyjskiego c. k. Namiestnictwa wyłwa się niniejszem Marceli Gromadziński, technik ze Lwowa, który od 1. lutego r. b. bez ważnego dokumentu podróży nieupoważniony za granicą bawi, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy, licząc od pierwszego umieszczenia tego cdyktu w Dzienniku urzędowym gety Lwowskiej, powrócił do państw c. k. austryackich i usprawiedliwił swój nieupoważniony pobyt za granicą w obec swej władzy przynależnej, w przeciwaym bowiem razie będzie przeciwko niemu postąpionem według najwyższego patentu z daia 24. marca 1832.

Lwów, dnia 14. maja 1862.

(912)

Mro. 3671. Bom f. f. Tarnopoler Rreisgerichte mird mittelft Begenwärtigen Ediftes befannt gemacht, er haben wider Jechiel Feld-mann, Pohoryles & Buber am 26. Mai 1862 Bahl 3671 wegen Bablung von 100 fl. öft. B. f. N. G. eine Rlage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber am heutigen die Bablungsauflage pr. 100 fl. öft. 2B. f. B. G. erlaffen worden ift.

Da ber Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ift, fo hat das . f. Kreisgericht zur Bertretung desfelben auf deffen Befahr und Rosten den hiesigen herrn Landes-Advokaten Dr. Kratter als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien

Dergeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch Diefes Gdift wird demnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, oder Die erforderlichen Rechte. behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mablen und diesem Rreisgerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtemittel ju er-Breifen, indem er sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen felbit beigumeffen haben wird.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Tarnopol, ben 27. Mai 1862.

#### E d y'k t.

Nr. 3671. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu ogłasza niniej-82ym edyktem, ze Pohoryles & Buber wnieśli dnia 26 maja 1862 1. 3671 pozew przeciwko Jechilowi Feldmann o zapłacenie 100 zł. w. a. z p. n. prosząc o pomoc sądową, i że dnia dzisiejszego wyszedł nakaz płatniczy na sume 100 zł. w. a. z p. n.

A poniewaz miejsce pobytu pozwanego nie jest wiadomem, wiec sad postanowił celem obrony pozwanego na koszt i niebezpieczeństwo tegoż za kuratora p. adwokata Krattera, z którym spór Według ustawy o postępowaniu sądowem będzie rozprawionym.

Wzywa się tedy pozwany albo jawić się osobiście i wcześnie, albo udzielić potrzebne środki obrony kuratorowi, lab też obrać sobie innego obrońcę i oznajmić o tem sądowi, inaczej bowiem przypisze sobie pozwany skutki opieszałości.

Z c. k. sadu obwodowego.

Tarnopol, dnia 27. maja 1862.

Dir. 3672. Dom f. f. Tarnopoler Rreisgerichte wird mittelft Begenwartigen Goiftes befannt gemacht, es haben witer Jachiel Feldmann Pohoryles et Buber am 26. Mai 1862 Zahl 3672 wegen Zahlung von 300 ft. oft. Wahr. f. R. G. eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber am Heutigen die Zahlungeaustage dr. 300 fl. oft. Währ. f. R. G. erlaffen worden ift.

Da ber Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ift, fo hat das Rreisgericht zur Bertretung besselben und auf bessen Gefahr und Roften den hiefigen herrn Landes-Advofaten Dr. Kratter ale Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien

botgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird. burch bieses Editt wird demnach der Belangte erinnert, zur beh Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts. bebelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen admalter zu mahlen und biefem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel bu er breifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Colgen selbst beizumessen haben wird.

Tarnopol, ben 27. Mai 1862.

#### E dykt.

Nr. 3672. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu ogłasza niniej-Nr. 3672. C. K. sad obwodowy w latit dnia 26. maja 1862 3672 Pozew przeciwko Jechilowi Feldmann o zapłacenie 300 złr. wal austr. z przynależytościami, prosząc o pomoc sądową i że dnia dzisiejszego wyszedł nakaz płatniczy na sumę 300 złr. wal. austr. przynalezytościami.

A poniewaz miejsce pobytu pozwanego na koszt i niebezpie-cze sąd postanowił celem obrony pozwanego na koszt i niebezpie-A poniewaz miejsce pobytu pozwanego nie jest wiadomem, eze sad postanowił celem obrony pozwanego na zaktórym stwo tegoz za kuratora p. adwokata Dra. Krattera, z którym sedowem bedzie rozprawionym.

według ustawy o postępowaniu sadowem będzie rozprawionym. albo Wzywa się tedy pozwany albo jawie się osobie dobie udzielić potrzebne środki obrony kuratorowi, lub też obrać Wzywa się tedy pozwany albo jawić się osobiście wcześnie, bohie ldzielić potrzebne środki obrony kulatokowi, inaczej bowiem przymi innego obrońcę i oznajmić o tem sądowi, inaczej bowiem przypiaze sobie pozwany skutki opieszałości.

Tarnopol, dnia 27. maja 1862.

G bift. (3)

Mro. 3673. Bom f. f. Rreisgerichte wird mittelft gegenwartibittel befannt gemacht, ce habe mider Jechiel Feldmann bie Guttel Lewites am 26. Mai 1862 Zahl 3673 wegen Zahlung von Lewites am 26. Mai 1862 Zahl 3673 wegen Day um rich-terliche 67 fr. öft. W. f. N. G. eine Klage angebracht und um richferliche Silfe gebeten, worüber am Ceutigen die Zahlungsaustage pr. ft. 67 fr. öst. W. f. N. G. erlassen worden ist.

Reisgericht zur Bertretung desselben und auf deffen Gefahr und Da ber Aufenthalteort des Belangten unbefannt ift, so hat das Roften ben hiefigen herrn Lanbes-Abvotaten Dr. Kratter als Rurator beftellt ben hiefigen herrn Landes-Advokaten Dr. Kraccer und ber für Galizien borgeschen mit welchem die angebrachte Rechtsche nach der für Galizien borgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift mirb bemnach ber Belangte erinnert, ju rechten Beit entweder felbit gu erideinen, ober die erforderlichen Rechts behelfe dem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen anderen Sadmalter zu mahlen und biefem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmaßigen Rechtsmit-tel zu ergreifen, indem er fich bie aus deren Berabfaumung entfteben den Folgen felbst beigumeffen haben wird.

Tarnopol, den 27. Mat 1862.

#### Edykt.

Nr. 3673. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu ogłasza niniejszym edyktem, 20 Gittel Lewites wniosła dnia 26. maja 1862 licz. 3673 pozew przeciwko Jechilowi Feldmann o zapłacenie 623 zł. 67 c. w. a. z p. n. prosząc o pomoc sądową, i że dnia dzisiejszego wyszedł nakaz płatniczy na sumę 623 zł. 67 c. w. a. zp. n.

A poniewaz niniejszy pobyt pozwanego nie jest wiadomym, wiec sad postanowił celem obrony pozwanego na koszta i niebezpieczeństwo tegoż za kuratora p. adwokata dr. Krattera, z którym spór według ustawy o postępowaniu sądowem będzie rozprawionym.

Wzywa się tedy pozwany albo jawić się osobiście i wcześnie, albo udzielić potrzebne środki obrony kuratorowi, lub też obrać sobie innego obrońce i oznajmić o tem sądowi, inaczej bowiem przypisze sobie pozwany skutki opieszałości.

Tarnopol, dnia 27. maja 1862.

Mr. 4089. Bom Samborer f. f. Rreisgerichte mirb bem, bem Aufenthalte nach unbefannten Dawid Semaon mit diefem Gbifte befannt gemacht, bag über Ansuchen des Marcus Finsterbusch auf Grund des Wechfele ddto. Sambor ben 25. Janner 1862 über 139 fl. 681/2 fr. oft. 2B. bem Dawid Semann ale Afreptanten aufgetragen werbe, bie eingetlagte Bedfelfumme von 139 fl. 681/2 fr. oft. B. fammt Binfen 6% vom 24. April 1862 und Berichtetoften 10 fl. 9 fr. oft. 2B. bem Marcus Finsterbusch binnen 3 Tagen bei Bermeibung wechselrechtlicher Exefuzion zu bezahlen.

Da ber Aufenthaltsort bes Dawid Semann unbefannt ift, fo wird biefem der herr gandes : Aldvofat Dr. Natkis auf feine Wefahr und Roften jum Kurator bestellt und demfelben der oben angeführte

Befcheid diefes Gerichtes jugeftellt. Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 21. Mai 1862.

Mro. 23621. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte mirb gur allgemeinen Renninif gebracht, bag ber protofollirte Schnitimaaren-framer Mendel Bodek mittelft Bingabe vom 27ten Mai 1862 feine Zahlungseinstellung angezeigt, und um Einleitung ber Bergleichsverhandlung gebeten bat.

Indem biefem Begehren willfahrt wird, wird über bas gange fonft dem Kontureverfahren unterliegende Bermogen bee Mendel Bodek die Bergleicheverhandlung eingeleitet und jum Gerichtetommiffar herr f. f. Notar Duleba ernannt; hievon merden fammtliche Glaubis ger mit bem in die Renntniß gefett, baß die Borladung gur Ber-Bergleideberhandlung felbft und ju ber bagu erforberlichen Unmelbung ber Forderungen inebefondere merben fundgemacht merben.

Mus dem Rathe des f. f. Lantesgerichtes.

Lemberg, am 28. Mai 1862.

Mro. 23031. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte in Bivilrechtsangelegenheiten wird befannt gemacht, bag ber hierortige Schnitt-waarenframer Schulem Neuwelt sub Nro. 526 3/4 am 23. Mai 1862 die Zahlungseinstellung angezeigt, und um die Vergleicheverhandlung

mit den Gläubigern gebeten babe.

Es wird fonach bas Bergleichsberfahren über bas fammiliche bewegliche und mit Ausnahme ber Militargrange im Innlande befindliche unbewegliche Bermogen bes Schulem Neuwelt eingeleitet, movon bie Glaubiger mit dem verfiandiget werden, daß die Borladung gur Bergleichsverhandlung felbit und ber biezu erforberlichen Anmelbung ber Forderungen insbesondere von dem f. f. Notar Jasinski als gericht. lich bestellten Leiter biefer Berhandlung werden fundgemacht merben.

Mus dem Mathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 27. Mai 1862.

#### dykt.

Nr. 23031. C. k. sad krajowy Lwowski uwiadamia, iż tutejszy kupiec Szulem Neuwelt pod l. 526 3/4 dnia 23. maja 1862 o zawieszeniu wypłaty domosł, i o wprowadzenie ugodowego postępowania z wierzycielami prosił.

A zatem wprowadza się postępowanie ugodowe względem wszelkiego ruchomego i w państwie z wyjatkiem pogranicza wojskowego znajdującego się nieruchomego majątku Szulema Neuwelt, o czem uwiadamia się wierzycieli tegoż z tem, iż zawezwanie tychże do postepowania ugodowego i do zgloszenia się z wierzytelnościami pon c. k. notaryusz Jasiński do kierowania tem postępowaniem sądownie przeznaczony w osobnej drodze ogłosi.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 27. maja 1862.

Kundmachung.

Mr. 2178. Bom Przemysler f. f. ftabt. teleg. Begirtegerichte imirb. betannt gemacht, es fei in Batyeze Iwan Bodniak am 2. Sanner 1847, in Walawa Michael Dolhun am 14. Juni 1839 und in Przemysl am 20. Dezember 1860 Abraham Segel ohne hinterlaffung

einer lettwilligen Unordnung geftorben. Da diesem Berichte ber Aufenthalt bee Elias Bodniak, Sohnes

bes Iwan Bodniak, bes Andreas Dolhun, Cohnes bes Michael Dolunbekannt ift, hun, ber Freude Segel, Tochter bee Abraham Segel, fo merden tiefelben aufgefordert fich binnen Ginem Jahre von dem unten gefehten Tage bei biefem Gerichte gu melben, und ihre Erbeer. flarung angubringen, wibrigens bie Berlaffenfchaft mit ben fich melbenben Erben und bem fur Ilko Bodniak aufgestellten Rurator Audreas Kozak, für Andreas Dolhun aufgestellten Rurator Hawrylo Dolhun und fur Freude Segel aufgestellten Rurator Leon Grünberg abgehandelt werden wird.

Bom f. f. ftabt. beleg. Begirfegerichte.

Przemyśl, am 20. Mai 1862.

Kundmachung

Mr. 34081. Bur Sicherstellung bes Refonstrutzionebaues im Iten und 2ten Biertel Der Iten Deile Der Brodyer Strafe im genehmig. ten Roftenbetrage von 13.917 ft. 76 fr. oft. Bab., wird hiemit bie Offertverhandlung bis jum 6. Juni I. 3. ausgeschrieben.

Unternehmungeluftige werden biemit eingeladen, ihre mit 10% Badium belegten Offerten bis jum obigen Tage bei ber b. o. Rreie.

behörde einzubringen.

Die allgemeinen und speziellen, wie auch die mit der h. o. Borfdrift com 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Offertebedingniffe fonnen bei der gedachten Rreisbehorbe eingefeben merden.

Die nach dem obigen Termine bei ber Rreisbehörde ober h. o.

überreichten Differten werben nicht berücksichtiget werben. Das hiemit gur allgemeinen Renntniß gebracht wirb.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 26. Mai 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 34081. Dla zabezpieczenia budowli rekonstrukcyjnej na 1. i 2. ćwierci pierwszej mili gościńca Brodzkiego w przyzwolonej kwocie kosztów 13.917 złr. 76 kr. w. a. rozpisuje się niaiejszem pertraktacya ofertowa az do 6. czerwca r. b.

Mających chęć przedsiębiorstwa wzywa się uiuiejszem, ażcby swoje w 10% wadyum opatrzone oferty podali po dzień powyższy

do tutejszej władzy obwodowej.

Ogólne i specyalne, tudzież tutejszym przepiscm z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszone warunki ofertowe mogą być przejrzane u tutejszej władzy obwodowej.

Po terminie powyższym do władzy obwodowej lub do Namie-

stnictwa podano oferty nie beda uwzględnione.

Co niniejszem podaje się do wiadomości powszechnej.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

We Lwowie, dnia 26. maja 1862.

Kundmachung.

Mro. 3028. Bom Przemysler f. f. Rreiegerichte wird hiemit allgemein tundgemacht, bag über Unfuchen ber f. f. Finang-Profuratur jur Sereinbringung der 10% Erbsteuer pr. 245 fl. 363/, fr. RM. oder 257 fl. 895, 10 fr. cft. W. und ter Sterbtare pr. 83 fl. 20 fr. RM. ober 87 fl. 30 fr. oft. 2B. von tem Rachtaffe ber Antonina Grafin Komorowska fammt ber von tem Iten Betrage feit 12. Marg 1850 laufenben Bergugsginfen und der im Betrage von 10 ft. oft. IB. gugesprocenen Ginbringungefoften die zwangeweife Feilbiethung ber gur Sypothet obiger Betrage bienenden, im Laftenftande der Guter Dydiatycze wie E. B. 119 S. 309. Lp. 50 intabulirien Summe pr. 50000 ft. poln. oder 5000 ft. RDt. bewilligt und gur Bornahme berfelten ber

britte Feilbiethungstermin auf ben 27. Juni 1862 10 Ilhr Borm tage hiergerichte unter erleichternden Bedingungen angeordnet mirt.

1) Bum Ausrufepreise mird ber Mominalmerth von 5250 oft. 2B. angenommen und bie zu veraußernde Summe bei biefem St mine auch unter benifelben, jedoch um feinen geringeren Breie, all einen folden hintangegeben merten, welcher gur Befriedigung ber obt gen Aerarialforderungen fammt Rebengebuhren, welche am Iten un 2ten Plage auf Diefer Summe fichergestellt find, binreicht.

2) Jeder Raufluftige ift verbunden 5% bes Ausrufspreifes Angeld zu Sanden der Ligitationstommiffion im Baaren ober mittel Staatspapieren oder galigifden ftandifden Pfandbriefen nach bem I gesturemerthe oder endlich mittelft Spartaffabucheln nach dem Rom nalbetrage ju erlegen, welches Ungeld fur ben Meiftbiethenden gurun behalten, und falls es im Baaren geseistet ift, in die erfte Raufid ingehalfte eingerechnet, den Uebrigen aber nach der Ligitagion gurud gestellt merben mirb.

Ge wird aber dem hohen Aerar gestattet, bei diefem britten gitagionstermine auch ohne Erlag bes Badiums mitzubiethen, met Die f. f. Finang- Profuratur bei biefer Sagfahrt die Urfunde beibri gen follte, aus welcher zu entnehmen ift, das biefes Badium ob te Merarialforderungen pr. 83 fl. 20 fr. RM. und 245 fl. 463/4 fr. R tabularmäßig fichergeftellt morben ift.

Die naheren Feilbiethungebedingungen fonnen in der Reginte. tur diefes t. f. Kreisgerichtes eingesehen werden. Rudfichtlich ber all der Summe von 50000 fl. poln. haftenden Laften werden die Rauft

stigen an die Landtafel gewiesen.

3) Der Besibiether ift verpflichtet, die erfte Rauffdillingehall mit Ginrechnung des im Baaren erlegten Babiums binnen 6 Boden die zweite binnen 3 Monaten vom Tage des zu Gerichte angenomit nen Feilbiethungeaftes an gerechnet gerichtlich ju erlegen.

Dach Bezahlung ber erften Raufichillingshälfte wird bem Bil biether das nicht im Baaren geleiftete Ungelb gurudgestellt merben.

Przemyśl, am 9. April 1862.

(917)

Mr. 3987. Bom Samborer f. f. Rreisgerichte wird bem, Aufenthalte nach unbefannten David Semann mit Diefem Gbitte fannt gemacht, daß über Unsuchen der Rlagerin Reisel Aberdam Grund des Bechfels ddto. Staremiasto ben 22. Juni 1861 über 50 bft. 28. bem David Semann ale Afgeptanten aufgetragen merde, eingeflagte Bechfeljumme von 50 fl. ofterr. Bahr. fammt Binfen 6, vom 23. Ceptember 1861 und Gerichtefoften 7 fl. 3 fr. oft. D. Roisel Aberdam binnen 3 Tagen bei Bermeibung mechfelrechtlin Grefugion ju bezahlen.

Da ber Aufenthaltsort bee David Semann unbefannt ift, wird diefem der herr Landes. Aldvotat Dr. Natkis auf feine Befat und Roffen jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angefühl

Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, ben 21. Mai 1862.

(913)

Nr. 538. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Radymnie wieszcza, ze na dniu 7. kwietnia 1854 zmarł Iwan Senio w Mich

szu nowym bez rozporządzenia ostatniej woli.

Sad niezoając pobytu jego syna i prawnego współspadkobier Oleksy Senia, wzywa takowego, żeby w przeciągu roku jednego dnia niżej wyrazonego licząc, zgłosił się w tym sądzie, i woloświadczenie swo do spadku, w przeciwnym bowiem razie spade z oświadczeną juz współspadkobierczyną Barbarą z Seniów Br kowa i z ustanowienym dla niego kuratorem Hawrytem Rzadki przeprowadzi się.

C. k. sad powiatowy. Radymno, dnia 14. kwietnia 1862.

### Anzeige - Blatt.

Die erfte toniglich . ungarifde

## Spielkarten=Fabrik

Stefan Giergl in Pestn

empfteult ibr reich fortirtes Lager von allen gemablteften Sorten Spiel-Rarien in iconfter und feinfter Qualitat, nach ben neuesten eigenen Berbefferungen mit den beliebteften echt frangofifchen Muffer-Studen-Deffins ausgestattet, ju ben möglichft billigften Fabrifspreifen.

Auftrage hierauf werden auf jedwelches Quantum angenommen und prompt ausgeführt. Preis. Courants und Bedingniffe merden auf

Berlangen Boft mendend jugefandt. Befonders anzuempfehlen find fur Cafinos: Reuefte Original-

Ausgabe Rational., Bolts-Doppels deutsche u. franzoniche Stude, Zriny-Whist,
Zecsiny-Tarok,

stredy e. b. soda krajowego

Line of the Lit made livered

assign askers purious if suspension,

## Doniesienia prywatne.

Für Raufleute!

In: und ausländische Mineral = Wasser, Solznägel, eigenes Fabrifat, pr. Wiener=Bentner Babr. fl. 14, fl. 16, Baierische fl. 20, Amerikanisch fl. 25, — Gummi = Schuhe auständische, sowo consumirt als auch für den Transito = Berfehr.

Delivery is build in size of being

the parties Court desired and the states

no calter to superious manifest con AND OUTER COMMENT AND INCOME THE PROPERTY.

hievon unterhalten bie größten Lager

Mahler & Eschenbacher, in Wien, Stadt 904.

(901-2)

### Mutliche Erlässe.

Vom f. f. Kreisgerichte Rzeszów wird aus Unlas Liquidirung bes vom vorbestandenen Rzeszower Ma Biftrate bem Kreisgerichte übergebenen Baifen-Curanden-Depositenvermogens den unbekannten und unbeant wo abwefenden Pratendenten bes übergebenen Ber nigens Nachstehendes burch biefes Ebict bekannt gemacht

1. Fur bie unbekannten Unsprecher bes vom vorbe: indenen Rzeszower Magistrate für die Maffe des Chaim umenfeld übergebenen Deposites;

2. für Paul Gumowski und andere allfällige Un= echer des für die Maffe des Leopold und Katharina

Bel übergebenen Deposites; 3. für Untonia Wilk und andere allfällige Unspre bes für die Maffe ber Untonia Wilk übergebenen

4 für Thomas Oberländer und andere allfällige and Elsner bes für die Masse Oberländer und Elsner bergebenen Deposites;

5. fur Anton Zaluski und andere allfällige Unfprebes für bie Maffe bes Unton Zaluski übergebenen

. für Paul Marianna und Zaprzal und andere all für b. für Paul Marianna und Lapten Daul Zaprzal bergebenen Depofites;

Derofftee und andere allfällige Unsprecher bes Deposites für Gure, Gonte, Simfie, Sanne, Cyrle, Glome

Masse Berl Eisenfeld; Bolf Fuchsbalg, w'rd ein Curator in der Person des für die unbekannten Unfprecher ber Daffe bee le Bower Abvocaten Herrn JUD. Zbyszewski aufge-Belle und wird berfelbe zur Liquidirung bes ersten und ibeiten Deposites auf ben eilften August 1862 lage britten und vierten auf ben achtzehnten August - bes funften und fechften auf den fun funb dan big ften August 1862 — bes siebenten und Hausdorf; auf ben vierzehnten August 1862, jedesmal Hausdorf;

uh nachmittage anher vorgelaben.

1. Sur bie unbekannten Unfprecher bes vem Rze berge Magiftrate für die Maffe bet Malfe Birnberg betgebenen Deposices;

2. fur Joseph, Marianna und Sophie Czackie andere allfällige Unfprecher bes fur die Maffe bee Martin Czacki übergebenen Deposites;

3. fur Jafob Jastrzębski und Unna Boże und an aufällige Unsprecher bes fur die Maffe des Ubalbert Jastrzeboki übergebenen Deposites;

für Johann Pilz und andere allfällige Unfpre bes für die Masse Schubert et Sohn übergebenen

für bie unbekannten Unsprecher bes fur bie Daff

Schubert et Sohn übergebenen Deposites; für Jachwet, Perl, Scheinbel, Mager, Morteo Mechel, Abraham Weissberg, Abele Rokerler,

ewicz Rechel, Abraham Weissberg, Misse Unsprecher für die Masse Weissberg, Orbuch und Ber Weissberg übergebenen Deposites;

für bie unbekannten Unsprecher ber Daffe bee Pago, Ryszawy wird der Rzeszower f. f. Rotar Herr gonowski als Eurator aufgestellt und zur Liquidie ng beg erften und zweiten Depositis auf bem zwol ten duguft 1862 – bes britten und vierten auf ben neun guft 1862 – bes britten und vierten auf ben nein duguft 1862 – bes britten und verten, fechsten und fiath nten August 1862 — bes fünften, fechsten Aus flebenten auf den sechsundzwanzigsten Uu-1862, jedesmal um 4 Uhr Nachmittags anher

Der die unbekannten Unsprecher ber vom Rze Magistrate übergebenen Maffe bes Boruch Sil

mer, für Joseph Gillert, Gegel, Reicher, Ensprecher bes für Kommer und andere allenfällige Ansprecher für Joseph Gillert, Getel, Reichel, Leib Kom-Gillert übergebenen Deposites; für bie Masse Kommer, Goltmann und Vincenz

fur bie Unsprecher bes fur die Maffe ber Gittel magistrat oddanego; Gliber Hochfeld übergebenen Deposites;

andern allenfälligen Ansprecher des für die Masse i Katarzyny Englow oddanego;
hersch Morgenstern übergebenen Deposites;
3. dla Antoniny Wilk i inny

Pienige Ansprecher bes sur Beposites;

Bernskie Und andere allenfällige Ansprecher des für die bes und andere allenfällige Unsprecher des für die 5. dla Antoniego Zatuskiego i innych niezna asse und andere allenfällige Ansprecher des für die 5. dla Antoniego zacuskiego in in generalen in für die bes Michael Tuszynski übergebenen Deposites; nych pretendentów do depozytu na rzecz masy Flemming; 2. dla 2. dla Michael Tuszynski übergebenen Deposites; nych pretendentow uo acposites; nych pretendentow uo acposites.

Antoniego Zaluskiego oddanego;
6. dla Pawla i Maryanny Zap znanych pretendentów do depozy

für Clementine Welles und andere allfällige Pawla Zaprzała oddanego; ing ber erften und zweiten Maffe auf ben brei-nego; mittags anher vorgeladen.

benen Maffe ber Simfche Ernsthaft;

für Franzista Strączkiewicz und andere all-

főllige Unsprecher ber Masse des Ibam Lipski überges przez magistrat Rzeszowski na rzecz masy Malki Fassa

3. fur Taube Kellermann, Freibe Bergstein, Fri= und andere allfällige Unfprecher ber Maffe bee Lewto rzecz masy Marcina Czackiego oddanego, Blum und Berfc Low übergebenen Deposites;

Radzinski übergebenen Deposites;

5. für Julie Konopka, Apellonia Klimpunowska sprecher ber Maffe bes Kasimir Bogdaszewski überge: benen Deposites;

6. für Berifch Engländer und andere allfällige Unsprecher ber Masse bes Ifat Engländer übergebenen Chay, Mech'a, Abrahama Weisbergow, Abelera aktow

7. für Andreas Trypski, Julianna Kurowska, Ju- nych pretendentow do depozytu na rzecz masy w spis lianna Trypska und andere allfällige Unsprecher der Weissberg, Orbuch i Berl Weissberg złożonego; Maffe bes Theodor Trypski übergebenen Deposites ten und siebenten Masse auf den fünfzehnten Sept. siddmego na 26. Sierpnia 1862. Kazdą razą o 1862, jedesmal um vier Uhr nachmittags anher vor: 4 godzinie popoludniu.

wer Magistrate übergebenen Maffe des Beinrich Grafen

2. Für Sfat Reicher und Christian Ploner und tendentów do depozytu na rzecz masy: Kommer, 970110 andere allfällige Unfprecher ber Maffe bes Glias Fink ; Goltmann i Wicenty Gillert oddanego; 3. Für Ratharina Pawlowska, Unna Siekierska,

Emilie Kubalewicz, Ludwig Fock und andere allfal- Gittli i Estery Hochfeld oddanego; lige Unsprecher der Maffe ber Chriftine Fock;

Mezera, Biccoria Drozdowska, Bincenz Stierba, Unsteepozytu na rzecz masy Hersza Morgensterna odton Stierba, Apollonia Kolbel und andere allfällige Unfprecher ber Maffe bes Wenzel Stierba;

dere allfällige Unsprecher bes Deposites ber Glisabeth

6. Fur die unbekannten Unsprecher des Deposites der Maffe bes Joseph Markiewicz;

und andere allfällige Unsprecher der Maffe bes Leisor danego Fass ; - wird ein Curator in der Perfon des Rzeszowird berfelbe gur Liquidirung ber erften und zweiten kowskiego Maffe auf ben zweiten September 1862 - ber

mittage anher vorgelaben. mine entweder felbit, ober burch einen Bevollmachtigten ju erfcheinen, ober aber fruher bie Behorbe anher nam- Kaida raza o godzinie 4 popoludniu stanal. haft zu machen haben, bei welcher fie uber die Richtig: feit des Deposites vernommen gu werden munfchen, wid rigens nur auf Grund der Aeußerung ihres Curatore nieznanych pretendentow do oddanej przez magiund ber Ucten der Musfpruch betreffe ber Richtigkeit bes strat Rzeszowski masy Simchy Ernsthaft; übergebenen Dpofites erfolgen wirb.

aufgenommenen Liquidirungsprotocolle und der Bezugs: skiego; acten freigestellt.

Rzeszow, ben 16. Mai 1862.

L. 2710. Edykt.

C. k. Sąd obwodowy Rzeszowski z powodu likwidacyi oddanego mu przez były magistrat Rzeszowski majątku sierocińskiego, kuratelarnego i depozytownego niniejszym Edyktem zawiadania wszyst znanych pretendentów do masy Kazimierza Bogdakich nieznanych i z miejsca dobytu niewiadomych szewskiego; pretendentów do oddanego majątku, iż

1. Dla nieznajomych pretendentów do de-

6. dla Pawła i Maryanny Zaprzał i innych nie znanych pretendentów do depozytu na rzecz masy Finka;

D. Rybicki aufgestellt und wird berfetbe zur Liqui- depozytu na rzecz masy Berla Eisenfelda złożo- ny Fock;

2 - ben fiebenten und achten auf ben ein und i wzywa się go, aby do likwidowania pierwszego Stierby; ngig ften August 1862, jedesmal um 4 Uhr i drugiego depozytu dnia 11 Sierpnia 1862 trzeciego i czwartego dnia 18. Sierpnia 1862 nieznanych pretendentow do depozytu Elżbiety otwarte ognisko do grzania się i nakazuje się aby - piątego i szóstego dnia 25. Sierpnia 1862 Hausdorf;

Für Marcus und Judith Ernsthaft und andere - a siodmego i osmego dnia 14. Sierpnia ige Unsprecher ber vom Rzeszower Magistrate 1862 - każdą razą o godzinie 4 popoludniu stanął, na rzecz masy Józefa Markiewicza oddanego;

Birnberg oddanego;

2 dla Józefa, Maryanny i Zofii Czackich i in-cza s met Tuchfeld, Berich Grun, Reifel Grun, Elias Low nych nieznanych pretendentów do depozytu na masy

3. dla Jakóba Jastrzebskiego i Anny Boże, tuim und Hersch Löw übergebenen Deposites;

4. für Joseph Radzinski und Jonas Horowitz dzież dla innych nieznanych pretendentów do depo-razą dzież w Joseph Radzinski und Jonas Horowitz dzież dla innych nieznanych pretendentów do depo-razą dzież w Joseph Radzinski und andere aufällige Unsprecher der Masse des Joseph zytu na rzecz masy Wojciecha Jastrzebskiego oddanego;

4. dla Jana Pilza i innych nieznanych preten-lalbo und Agatha Klimpunowska und andere allfällige Un-dentow do depozytu na rzecz masy tegoż oddanego oznaji 5. dla nieznajomych pretendentów do depozytu dziwo

na rzecz masy Schubert et Sohn oddanego; 6. dla Jachety, Perli, Scheindli, Majera, Mortki, tów t Rokerlera, Lewicza et Orbucha i innych niezna-

7. dla nieznajomych pretendentów do masy Jawird ein Curator in ber Perfon bes Rzeszower koba Ryszawego; - ustanawia sie kuratora c. k Abvokaten Dr. Reiner aufgestellt, und wird berfelbe zur notaryusza Pogonowskiego i wyznacza mu się ter-Liquidirung der ersten und zweiten Masse auf den er-mina do likwidacyi pierwszego i drugiego depozytu N. 23. sten Sept. 1862 — ber britten und vierten Massina 12. Sierpnia 1862 — trzeciego i czwartego auf ben neunten Sept. 1862 — ber fünften, sechsena 19. Sierpnia 1862 — piątego, szóstego i

1. dla nieznajomych pretendentów do oddanej 1. Für bie unbekannten Ansprecher ber vom Rzeszo przez Rzeszowski magistrat masy Borucha Silberera: 2. dla Józefa Gillerta, Gecla, Reichla, Leyb Kommera, Ryfki Kommer i innych nieznanych pre-

> 3. dla pretendentów do depozytu na rzecz masy i nen l

4. dla Mojžesza Jakóba, Eliasza Arona Mor-4. Für Rarl Stierba, Rosatie Swoboda, Untonia geneternów i innych nieznanych pretendentów do danego;

5. dla Rudolfa Pieniążka, Ignacego Pieniążka, 5. Für Theresia de Schnedar Miercisz und an Teofili Pieniążek, Teresy Nowińskiej i innych nie znanych pretendentów do depozytu na rzecz masy terial b Nowinskiego i Pieniążka oddanego;

6. dla Józefa, Ignacego, Maryanny i Antoniny Tuszyńskich i innych nieznanych pretendentów do 7. Für Chewa, Laute, Sinia und Boruch Fass depozytu na rzecz masy Michała Tuszyńskiego od-

7. dla Jana i Antoniego Wieckowskich i innych wer Advokatin Hrn. J. U. D. Lewicki aufgestellt, und nieznanych pretendentów do masy Antoniego Wiec-

8. dla Klementyny Welles i innych nieznanych britten und vierten Maffe auf ben gehnten Sept pretendentow do masy Macieja Wellesa; - usta-1862 - ber funften , fecheten und fiebenten auf ben nawia sie kuratora w osobie Rzeszowskiego adwo iebzehnten Sept. 1862, jebesmal um 4 Uhr Rach- kata p. Dr. Rybickiego i wzywa się go, aby do likwidacyi pierwszej i drugiej masy 13. Sierpnia Hievon werden die genannten Interessenten mit dem 1862 — trzeciej i czwartej masy 20. Sierpnia Unhange verständigt, daß sie an dem festgesetzten Ter- 1862 — piątej i szostej masy 27. Sierpnia 1862 — a siódmej i ósmej masy 21. Sierpnia 1862.

1. dla Marka i Judyty Ernsthastów i innych

2. Dla Franciszki Strączkiewiczowej i innych Den bestellten Liquidatoren wird die Ginficht ber nieznangch pretendentow do masy Adama Lip

> 3. dla Tauby Kellermann, Freydy Bergstein, Frymety Tuchfeld, Hersza Grün, Reisli Grün, Eliasza Löw i innych nieznanych pretendentów do masy Lewka Bluma i Hersza Löw;

> 4. dla Józefa Radzińskiego i Jonasza Horowica, tudzież dla innych nieznanych pretendentów do ma sy Jozefa Radzińskiego;

> 5. dla Julii Konopka. Apolonii Klimpunowskiej i Agaty Klimpunowskiej, tudzież dla innych nie-

6 dla Berisza Engländera i innych nieznanych

pretendentow do masy Izaaka Englandera; 7. dla Jędrzeja Trypskiego, Julianny Kurow ozytu na rzecz masy Chaima Blumenfelda przez skiej, Julianny Trypskiej i innych nieznanych pre-tendentów do masy Teodora Trypskiego; — usta-2. dla Pawła Gumowskiego i innych nieznanych nawia się Kuratora w osobie Rzeszowskiego adwo 4. The Hochfeld übergebenen Deposites;
2. dia Pawia Guinowskiego i mingen medanakata P. Dra. Reinera i wzywa się go, aby do li-kwidowania pierwszej i drugiej masy 1. Wrze-Katarzyny Englów oddanego; kwidowania pierwszej i drugiej masy 1. Wrze-3. dla Antoniny Wilk i innych nieznanych pre-śnia 1862. trzeciej i czwartej masy 9. Września

przez Magistrat Rzeszowski masy Henryka Hr. handlu z dnia 26 lutego r. b. do l. 970/106 spo-

3. dla Katarzyny Pawłowskiej, Anny Siekier rator in der Person des Rzeszower Abvocaten Herrn Eisenfeldow i innych nieznanych pretendentów do innych nieznanych pretendentów do masy Chrysty- piane niebyły i ogólnie wszelkiego nagromadzenia

4. dla Karola Stierby, Rozalii Swobody, Anto ten uuf den sieben und zwanzigsten August bie adwokata Rzeszowskiego p Dr. Zbyszewskiego nych nieznanych pretendentów do masy Wacława kowo mianowicie w okolicach gdzie zbywa na

ustanawia się kuratora w osobie Rze adwokata p. Dra Lewickiego i wyzna rmin do likwidacyi pierwszej i drugiej 2. Września 1862 – trzeciej i czwar a 10. Września 1862 — piątej, szóstej masy na 17. Września 1862 każdą dzinie 4téj popołudniu.

zawiadamia się wymienionych interesen iatkiem, aby na naznaczonym terminie albo przez pełnomocnika staneli, albo w którym urzędzie deklaracyą co do prawlepozytu złożyć chcą, gdyż w przeciwnym czenie o prawdziwości oddanych depozyna mocy deklaracyi ich i kuratorów i danem bedzie.

wionym kuratorom dozwala się wgląd już protokuła likwidacyjne i akta doty-

w, dnia 16 maja 1862.

fahrung

ober fd

halb bi

randge

das M

Grunde

folder

Maueri

Baue

licher (

vermied

Gruben

nahmen

ciesem

Barmu

fernung

den Be

U. B.

Die

Stuben

Kundmachung.

Gefahren vorzubeugen, melde, wie bie Er ehrt hat, bei Kohlenbergwerke, welche ftollenmäßig betrieben werden , in Folge ber ober= en geführten Bauten , und ber Unhaufung licher Gegenstande an ben Ginfahrten , fur benleben, und inebefondere fur bie bei folchen wendeten Arbeiter entstehen, findet man im ben Erlaffes bes f. f. Minifteriums fur Sanikswirthschaften vom 26. hornung 1. 3. 3. inguordnen: bag in ber unmittelbaren Rabe ben, und Stollenmundungen insbefondere bei Daupteinfahrtstollen , und wenn folche nicht feche Rlaftern im feften Gefteine ober in befteben, feine feuergefahrlichen obertagifchen bet, und überhaupt Unhaufungen brandgefahr: nftande vor den Grubenmundungen forgfattig werden. Und wenn auch die Eindedung ber chte mit holgernen Rauen ju fcuten , aus= besonders in Gegenden wo fein hartes Maer Sand ift, geduldet wird, fo wird boch in ue bie Unterhaltung eines offenen Feuers gur eigends geftattet, und es follen bie Barmemit eingesetten Defen in angemeffener Ents ben Schachten errichtet werben.

. Brghaupimannichaften haben hieruber nach mmungen ber §§. 224, 240 und 250 bes im Einvernehmen mit ben gur Sanbhabung ligeilichen Borfchriften berufenen politifchen ern zu machen, und gegen bie Schulbigen bie jogenen gefetlichen Borfchriften feftgefetten

regeln in Unwendung zu bringen. Bwangen che Borfichtsmagregeln erheischen auch bie Bergtheer), Schachte, welche haufig mit Mufer-Naphta der bei biefen leicht entzundlichen Fluffigfeit Borfichten ausgebeutet werben. Man findet hftehende von ben f. f. Begirteamtern ftreng thenden Magregeln, beren Richtbeachtung nach der Mini erial-Berordnung bom 30. September 1857 38 Rr. 198) ju ahnden fein wird, vorzu-

Zabakrauchen wird in und bei folden Schach: ichreiben : ftrengstens unterfagt, sowie

Unmachen von Barmfeuern für bie Arbeiter er Nahe folder Schachte, und es find hiefur its auf mindeftens 20 Rlafter Entfernung, ord ntliche, gemeinschaftliche und gut verschliegbare Bemftuben mit eingelegten Defen, und Raminen

In der Entfernung von weniger als gebn Rlafter von einem Bergtheerschachte ift die Abteufung eines neuen Theerschachtes unter feinem Bormande gu-

Die Eindedung ber über einem folchten Schachte aufjuführenden Rauen hat mindeftens mit Schinbeln, Schwarten ober Brettern, feineswegs aber mit Rohr ober Stroh ju gefchehen. 5) Fur die Befolgung Diefer Borfichtemagregeln fin

Die Befiger biefer Schachte verantwortlich. Bon der f. f. galigifden Statthalterei. Lemberg, am 29. April 1862.

Obwieszczenie. N. 23540.

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, które 3. dla Antoniny Wilk i innych nieznanych presnanych pre tach wydobywanego, widzi się c. k. Namiestnictwo, i. dla nieznanych pretendentów do oddanej na podstawie wys. reskryptu c. k. Ministerstwa wodowaném nakazać: aby w bezpośredniej bli-2. dla Izaaka Reichera, Chrystyana Plonera i kości takich kopalni i wejścia do nich, mianowiinnych nieznanych pretendentów do masy Eliasza cie przy głównych otworach i jeseli stole nie są
Finka: umieszczone przynajmniej w sześciu sążniach twardego kamienia lub muru, zadne nadziemne nietsprecher ber Masse bes Mathias Welles, wird ein 7. dla Sury Gonly, Simsi, Chany, Cyrli i Slomy skiej, Emilii Kubalewiczowej, Ludwika Föcka i bezpieczeństwu ognia podpadające budowle cierpalnych materyałów u wejścia do tych kopalń najstarannéj unikano. A lubo opatrzenie szachtów 4. dla Karola Stierby, Rozalii Swobody, Anto najstarannéj unikano. A lubo najstarannéj unikano najstara twardych materyałach, cierpianem być może, to 5. dla Teresy de Schnedar Miercisz i innych jednak w takim razie zabrania się utrzymywać 6. dla nieznanych pretendentów do depozytu szachtu z porządnemi piecami urządzano.

7. dla Charry I

7. dla Chawy, Lauty, Syni, i Borucha Fassów postanowień §§. 224, 240 i 250 głównej górniczej 1. Dla nieznajomych pretendentów do depozytuli innych nieznanych pretendentów do masy Leizora ustawy czuwać łącznie z powołanemi do przestrzegania przepisów budowniczych c. k. powiatowemi, a przeciw wykraczającym tych przepisach środki przymusowe w

Podobnych środków ostrożności wyma szachty, z których wydobywa się nafta (ma co dzieje się częstokroć bez względu n ności niezbędne w obec tego łatwo płynu. Przepisują się zatém w tym następujące ostrożności, których zachow urzęda powiatowe ściśle przestrzegać m wykraczających według wys. rozporząd nisteryalnego z dn. 30 września 1857 ( Państ. zeszyt 38 Nr. 198), mianowicie:

Labrania się najsurowiej palić ty kich szachtach i w ich pobliżu, r

2. rozniecać przy nich ogniska dla r i należy dla grzania się onych s uboczu i nie bliżej jak o dwadzie porządne wspólnie użytemi być me leżycie przymykające się izby z piecami i kominami.

W odległości mniéj jak dziesięciu takiego szachtu, nie wolno pod ża zorem otwierać szacht nowy.

Ochrony (budy) nad takiemi szac wiane, powinny być pokryte pra gontami, dranicami lub déskami, trzciną lub słomą. 5. Za zachowanie tych ostrożności odp

nemi są posiadacze takich szachto Od c. k. galic. Namiestnictwa Lwów, dnia 29 kwietnia 1862.

#### N. 25351. Rundmachung

wegen Bertheilung der Pferdezuchte=Pramien

1. Seine t. E. Apostolifche Majeftat hab a. h. Entichliefung vom 9. Februar 1860 ber einheitlichen Fortbilbung und ber gebeih wicklung bes mit ber a. h. Entschließung vor ner 1857 eingefesten Inftitute ber Pferbegud für bie Dauer von 6 Jahren bie Berab Pferbe-Pramien aus Staatsmitteln Allergnat statten und gleichzeitig zu genehmigen geruht, bie Eigenthumer ber pramirten, ale auch die wegen Ungulanglichkeit ber Pramien nur belo mit Medaillen betheilt werden, welde auf ber bas erhabene Bruftbild Gr. f. f. Apoftolifche bes Raifers, und auf ber Rehrfeite bie D gute Bucht und Pflege ber Pferde" ju trager

2. Die biegiahrige Pramien-Bertheilung genben Concurs-Stationen und an nachfteber ftattfinben

am 6. August 186 Zólkiew Brzeżany 9. Czortków 12. Kołomea 14. Sambor 20. Mościska 21. Tarnów 23. Krakau 25. Neu-Sandez 28.

3. Fur jebe Concurs-Station ift bestimmt Brunbe a. h. Entschließung vom 2. Marg 1862 eine ramie von a) 10 Dutaten fur bie preismurbigfte I

mit einem gelungenen Saugfohlen; vier Pramien gu 3 Dufaten fur bie gun chft preis- puszczone:

wurbigen Mutterftutten mit Saugfohler eine Pramie von 8 Dukaten fur jene breijahrige Stutte, welche bie vorzuglichfte Buchtfat gfeit ver-

fpricht; d) brei Pramien gu 3 Dutaten fur bie gur achft murbigen breifahrigen Buchtstutten.

3m Gangen baber 9 Stud mit bem Gfammtbetrage von 39 Dufaten.

a) Mutterstutten von ihren 4. bis 7. Lebensjahre mit einem gelungenen Caugfohlen, welche gut gepflegt guten Buchtftutte befigen ;

breifahrige Stutten, welche eine vorzugliche Bucht

5. Die Eigenthumer ber um Buchtpramien concurris brem zrebieciem bedzie przyprowadzona. renden Stutten muffen burch ein Beugnif bes Gemeindevorstandes nachweisen, daß entweder die sammt Saug- od dalszej konkurencyi wykluczone. fohlen vorgeführte Mutterflutte fdon vor ber Beburt bes Johlens ihr Eigenthum war, ober baß bie vorgeführte takie premie otrzymały jeszcze dwa razy premię breifahrige Stutte von einer ihnen gur Beit ber Beburt uzyskac. gehorig gemefenen Stutte geworfen, und von ihnen auf: erzogen worben ift.

erstutte fann bis zum 7. Lebensjahre noch um ein wei- w jakim się krajowy chów koni w okolicy dotytteres Zuchtprämtum concurriren, wenn sie in einem ber czącej stacyi konkursowej rzeczywiście znajduje,
ersten Prämirung nachsolgenden Jahre wieder mit einem Klacze które okazują widoczne ślady zanied gelungenen Saugfohlen vorgeführt wird.

Rutterstutten, welche bereits zwei Buchtpramien er- mii uzyskac. halten haben, find von der weiteren Concurrenz ausge-

ftutten noch zweimal prämirt werben.

Stutten zuerkannt werben. Die Preiswurdigkeit richtet rownych glosach rozstrzyga los.

dami rigen Stutten, sowie die Zuerkennung der Zuchtpreise i za godne nagrody uznane konie, publiczna po-terminach tylko za lub wyżej ceny szacunki azane felbst, ersolgt in den obbenannten Concurs-Stationen chwafa wraz z medalem, jako odpowiednie staerzad durch eine gemischte Commission, welche mit Stimmen- powi tych posiadaczy koni uznanie przyznaną takze mehrheit aller anwesenden Commissionsglieder ihre Ente bedzie emna) Scheibung fallt. Bei Stimmengleichheit entscheibet bas Los. ezor-

lnego judter im Kleinen ausgesett find, so konnen Stutten rozporządzeniach z dn. 27 kwietnia 1857 (Dz. Pr. wiźnie lub w papierach rządowych lub w lis edzie größerer Pferdezüchter von Gutsbefigern aus dem Stande P. Nr. 85) nas epnie z dn. 18 lutego 1860 (Dz. zastawnych według wartości kursowej. c. k. der Großgrundbestier, nur insoserne zur Mitconcurrenz Pr. P. Nr. 47) i z dn. 8 marca 1862 (Dz. Pr. arząc zugelassen werden, daß dieselben nicht die ausgesetzten P. Nr. 20). a mi-Buchtpramien, fondern fur ihre gur Concurreng gebrachten Ustaw und preismurdig erkannten Pferbe die offentliche Belobung nebst einer Medaille als eine bem Stande biefer w ta- Pferdebefiger angemeffene Unerkennung zuerkannt wird.

Die weiteren gefetiichen Bestimmungen in Betreff R. 3910. nikow der Pferde-Buchtprämien find in den hohen Ministerial ac na Verordnungen vom 27. April 1857 (R. G. B. Nr. 85 sazni bann vom 18. Februar 1860 (R. G. B. Mr. 47) und i na- vom 6. Marg 1862 (R. G. B. Dr. 20) enthalten.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 15. Mai 1862.

m po- N. 25351. Ogłoszenie

e jak

bnemi

ai sta-

jmniéj

ly zas

edzial

827. 3

fomobil

chter ber

n Pferde

prberfeite

Majeftat

e: "Für

d in fol=

n Tagen

aben.

względem rozdzielenia premiów za chów koni na rok 1862.

1. Jego c. k. Apostolska Mość raczył najw postanowieniem z dn. 9 lutego 1860 w zamiarze kształcenia i udatnego rozwijania założonego najw. postanowieniem z dn. 27 stycznia 1857 instytutu premiów za chów koni na lat 6 przyzwolić najłaskawiej na udzielanie premiów ze środków pań stwa i równocześnie dozwolić, ażeby tak właściciele premiami obdzielonych jakotéż hodownicy koni, które dla niedostateczności premiów tylko pochwałą obdarzone zostały, otrzymali medale, 1862. które na przedniej stronie popiersie Jego c. k. mit ber Apostolskiej Mosci Cesarza, a na odwrotnej stro-Absicht nie dewize: "za dobry chow i pielegnowanie koni" mittage anzufommen; in ber entgegengefesten Richtung en Ent nosic mają. 7. Jän=

2. Tegoroczne rozdawanie premiow odbędzie Prämien się w następujących stacyach konkursowych

ung von w dniach nastepnych: gu ge=

w Zółkwi dnia 6 sierpnia 1862 Brzeżanach Czortkowie 12 Kolomyi 20 Samborze Mościskach 21 23 Tarnowie 25 Krakowie Nowym Sączu 28

a) w kwocie 10 dukatów za najgodniejszą nagrody klacz (matkę) z ładnem źrebięciem; cztery premie po 3 dukaty za godne z kolei nagrody klacze (matki) ze źrebiętami;

premia w kwocie 8 dukatów za ową trzyletnią klacz, która obiecuje największą zdol ność na matkę;

d) trzy premie po 3 dukaty za godne z kolei nagrody trzyletnie klacze.

Ogółem przeto dziewięć sztuk w kwocie 39 utterstutte dukatow. 4. Do ubiegania się o te premie będą przy-

a) klacze stadne od 4go do 7go roku życia z dobrem źrebięciem, które są dobrze pielęgnowane zdrowe i silne i posiadają własności dobrych klaczy na matki;

b) trzyletnie klacze, które obiecują szczególna zdolność na matki i przez użycie do pociągów nie zostały jeszcze widocznie zepsute

5. Właściciele klaczy o premie konkurujących 4. Bur Bewerbung um biefe Pramien werben ju: muszą wykazać swiadectwem przełożonego gminy że albo klacz ze źrebięciem przyprowadzona już przed urodzeniem źrebięcia była ich własnością, albo że przyprowadzona trzyletnia klacz jest urogesund und fraftig sind, und die Eigenschaften einer Izona z klaczy, która w czasie urodzenia do nich należała i przez nich została wychowaną.

dreisährige Stutten, welche eine vorzügliche Bucht: 6. Klacz, która już raz premię otrzymała, fähigkeit versprechen, und durch allfällige Berwen- może aż do 7go roku życia jeszcze o dalszą prebung jum Buge noch nicht sicht für verdorben worz mie konkurować, jeżli w jednym z lat następująjest, przeto przeznaczył tutejszy Sąd dla zastępuchwała niniejsza z jakiejkolwiek przyczyny
cych po pierwszem uzyskaniu premii znowu z dostwa na koszt i niebezpieczeństwo zapozwanych leżytym czasie doreczona być niemogła,

Klacze które już dwie premia otrzymały, są

Również mogą trzyletnie klacze, które jako Galicyi przepisanéj przeprowadzonym będzie.

7. Premie mogą być przyznane tylko klaczom za godne uznanym. Godność nagrody sto-6. Eine mit einer Buchtpramie bereits betheilte Mut- suje sie wedlug wyższego lub niższego stopnia,

banego pielęgnowania, niemogą żadną miarą pre-

8. Ocenienie godności nagrody przyprowadzonych klaczy ze źrebiętami i trzechletnich klaczy. Ebenso konnen breijährige Stutten, welche in bieser tudziez przyznanie samychże nagród, odbywa Eigenschaft eine Zuchtprämie erhalten haben, als Mutter- w wyżej wymienionych stacyach konkursowych, komisya mieszana, która większością głosów wszy-

Od c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 15 maja 1862.

(3824. 3) Rundmachung.

Bu Folge Ermächtigung bes hohen f. t. Finang-Mi nifteriums wird mit Beginn ber biegjahrigen Babefaifon, . i. mit 14. Juni d. 3., die wochentlich breimaligi Botenfahrpost zwischen Krynica und Neu-Sandec eingestellt, bagegen vom 15. Juni angefangen, die täglich Mallepost zwischen Bochnia und Neu-Sandec bis Krynica ausgebehnt.

Fur die Dauer biefer Periode ift bei biefer Malle post auf der gangen Strecke zwischen Bochnia und Kry nica und in entgegengefetter Richtung, Aufnahme von fieben Reifenden und bie Mufnahme eines achten Paffas giere ohne der bieher üblichen Befchrankung in dem Fall gestattet, als der Conducteur auf seinen Git im Cabrio let vergiditet.

Diejenigen Reisenden, welche in bem Sauptwagen nicht Plat finden, werden in vierfitigen Geparatmagen, ober in beren Ermanglung in Stationstaleschen beforbert

Die Mallepost hat von Bochnia nach Unkunft bes Krakauer Abendzuges um 11 Uhr 30 Minuten Abende abzugehen, in Neu-Sandez um 6 Uhr 40 Min. Fruh eingutreffen, von da nach einer halben Stunde weiter ju na zaspokojenie sumy 1000 zir. mk. czyli geben, und in Krynica um 11 Uhr 25 Minuten Bor zin. nakazem placenia z dnia 23 maja 186 erfolgt die Abfahrt von Krynica um 2 Uhr Nachmittage listopada 1861 bieżącemi i kosztami przyd bas Eintreffen der Fahrt in Neu-Sandez um 6 Uhr wemi w kwocie 34 zla. 50 cent. przysądzo Abends, von wo dieselbe nach einem halbstündigen Auf: enthalte weiter befordert wird um in Bochnia Morgens 1 Uhr 55 Minuten einzulangen.

gebracht wird, daß die erste Mallepost von Krynica nach 12 kwietnia 1860 na zaspokojenie sumy wyt Bochnia am 16. Juni, die lette Mallepost von Bochnia bis Krynica am 15. September, und bie lest Mallepost von Krynica nach Bochnia am 16. September abgefertigt, hierauf die tagliche Mallepost wieder auf die Strecke zwischen Bochnia und Neu-Sandec, Rozalie Jankowska kupione, w drodze relief und die Aufnahme von Reisenden auf die Plate der w jednym terminie t. j. na dniu 17 czes 3. Dla każdej stacyi konkursowej na mocy hauptwagene beschrankt wird, und die wochentlich brei: 1862 o godzinie 10tej zrana w tutejszym najw. uchwały z dnia 2 marca 1862 wyznaczona malige Botenfahrpost zwischen Krynica und Neu-Sandec Sądzie na koszt i niebezpieczeństwo ugodolo nach der bisherigen Eursordnung wieder ins Leben tritt. Rozalii Jankowskiej pod następującemi warus

Bon ber f. f. galig. Poft=Direction. Lemberg, am 21. Mai 1862.

N. 6000. (3813.3)Obwieszczenie

C. k. Sąd obwodowy Tarnowski niniejszym edyktem wiadomo czyni, iż pod dniem 18 kwietnia 1862 l. 6000 p. Šalomea z Leśniowskich 1go ślubu Górska 2go Szczepanowska przeciw Kazimierzowi, Wincentemu i Hieronimowi Leśniowskim co do życia i miejsca pobytu niewiadomym, lub też spadkobiercom onychże niewiadomym. masie leżącej Anny z Leśniowskich Rutkowskiej Barbarze Rutkowskiej i Mateuszowi Rutkowskiemu również niewiadomym lub ich spadkobiercom, masie leżącej Anny z Górskich Wojciechowskiej Ewie Annie Antoninie 3 im. z Wojciechowskich bar. Konopkowéj, wreszcie Zofii Karolinie 2ch imion z Wojciechowskich Jabłońskiej z życia miejsca pobytu niewiadoméj lub téż spadkobiercom onejże również niewiadomym o extabulacyc sumy 20,000 złp. na dobrach Kielanowice n. 7 on. dla Anny z Szczepanowskich Leśniowskiej zabezpieczonéj z wszelkiemi nadciężarami i t. d. skargę wniosła i o pomoc sądową prosiła, w skutek czego kich wierzycieli hipotekowanych, a to z termin do ustnego postępowania na dzień 28go wyznaczonym.

tutejszego adwokata p. Dra Rutowskiego z substy-kuratora p. adwokata Dra Lewickiego z ucyą adwokata pana Dra Serdy na kuratora, stwem pana adwokata Dra Reinera tymite z którym wniesiony spór według Ustawy cyw. dla nowionego.

Tym edyktem przypomina się zapozwanym, ażeby w przeznaczonym czasie albo się sami osobiscie stawili, albo potrzebne dokumenta przeznaczonemu zastępcy udzielili lub téż innego obrońce obrali i tutejszemu sądowi oznajmili, ogólnie do bronienia prawem przepisane środki użyli, inaczéj z ich opóźnienia wynikłe skutki sami sobie przypisaćby musieli.

Z rady c. k. Sądu obwodowego. Tarnów, dnia 8 maja 1862.

N. 4047. (3781.3)Obwieszczenie.

7. Buchtpramien burfen nur preismurbig befundenen stkich obecnych członków swoich decyduje. Przy uwiadamia, iż w celu zaspokojenia przez p. Szcze- zucudgelegte Studien, Kenntniß ber beutschen und standamia, iż w celu zaspokojenia przez p. Szcze- zucudgelegte Studien, Kenntniß ber beutschen und standamia, iż w celu zaspokojenia przez p. Szcze- zucudgelegte Studien, Renntniß ber beutschen und standamia, iż w celu zaspokojenia przez p. Szcze- zucudgelegte Studien, Renntniß ber beutschen und standamia, iż w celu zaspokojenia przez p. Szcze- zucudgelegte Studien, Renntniß ber beutschen und standamia, iż w celu zaspokojenia przez p. Szcze- zucudgelegte Studien, Renntniß ber beutschen und standamia, iż w celu zaspokojenia przez p. Szcze- zucudgelegte Studien, Renntniß ber beutschen und standamia, iż w celu zaspokojenia przez p. Szcze- zucudgelegte Studien, Renntniß ber beutschen und standamia, iż w celu zaspokojenia przez p. Szcze- zucudgelegte Studien, Renntniß ber beutschen und standamia, iż w celu zaspokojenia przez p. Szcze- zucudgelegte Studien, Renntniß ber beutschen und standamia, iż w celu zaspokojenia przez p. Szcze- zucudgelegte Studien, Renntniß ber beutschen und standamia, iż w celu zaspokojenia przez p. Szcze- zucudgelegte Studien, Renntniß ber beutschen und standamia, iż w celu zaspokojenia przez p. Szcze- zucudgelegte Studien, Renntniß ber beutschen und standamia, iż w celu zaspokojenia przez p. Szcze- zucudgelegte Studien, Renntniß ber beutschen und standamia, iż w celu zaspokojenia przez p. Szcze- zaspokojenia przez p. Szcze- zucudgelegte Studien, Renntniß ber beutschen und standamia, iż w celu zaspokojenia przez p. Szcze- zaspokojenia p. Szcze- zaspokojenia p. Szcze- zaspokojenia p. Szcze- zaspokojenia p. Szcze- zas sie preiswürdigkeit richtet rownych glosach rozstrzyga los.

pana Witkowskiego wywalczonéj sumy 1155 zkr. nischen ober einer andern verwandten Sprache, friefenden sich bie kandespserdezucht in der Umgegend der die gedachte Stelle und erworbene gedachte sci pod N.kons. 29 w Tarnowie na przedmiesciu fähigung für die technische Fächer, wie auch bishterige welche offendar Spuren einer nerwanten geschachte Stelle und erworbene gedachte gedachte Stelle und erworbene gedachte gedachte Stelle und erworbene gedachte gedachte gedachte Stelle und erworbene gedachte welche offendar Spuren einer verwahrsosten Psiege zeigen, stadnin ze stanu wielkich posiadaczy ziemskich bürfen keinesfalls prämitt werden.

8. Die Beurtheilung der Preiswürdigkeit der vorgezuchen wie wyznaczone do wspól-terminach, to jest na dniu 4 lipca i na dniu wielkich posiadaczy ziemskich kobiercom Salomona Finkelstein własnej w dwoch neten Concurstermines bei dieser k. k. Landesregierung mogą tylko o tyle być przypuszczone do wspól-terminach, to jest na dniu 4 lipca i na dniu wielkich posiadaczy ziemskich kobiercom Salomona Finkelstein własnej w dwoch neten Concurstermines bei dieser k. k. Landesregierung mogą tylko o tyle być przypuszczone do wspól-terminach, to jest na dniu 4 lipca i na dniu wielkich posiadaczy ziemskich kobiercom Salomona Finkelstein własnej w dwoch neten Concurstermines bei dieser k. k. Landesregierung mogą tylko o tyle być przypuszczone do wspól-terminach, to jest na dniu 4 lipca i na dniu wielkich posiadaczy ziemskich kobiercom Salomona Finkelstein własnej w dwoch neten Concurstermines bei dieser k. k. Landesregierung mogą tylko o tyle być przypuszczone do wspól-terminach, to jest na dniu 4 lipca i na dniu wielkich posiadaczy ziemskich kobiercom Salomona Finkelstein własnej w dwoch neten Concurstermines bei dieser k. k. Landesregierung im Bege ihrer vorgesetten Behörde einzubringen wielkich posiadaczy ziemskich kobiercom Salomona Finkelstein własnej w dwoch neten Concurstermines bei dieser k. k. Landesregierung im Bege ihrer vorgesetten Behörde einzubringen wielkich posiadaczy ziemskich kobiercom Salomona Finkelstein własnej w dwoch neten Concurstermines bei dieser k. k. Landesregierung im Bege ihrer vorgesetten Behörde einzubringen wielkich posiadaczy ziemskich kobiercom Salomona Finkelstein własnej w dwoch neten Concurstermines bei dieser k. k. Landesregierung im Bege ihrer vorgesetten Behörde einzubringen wielkich posiadaczy ziemskich kobiercom Salomona Finkelstein własnej w dwoch neten Concurstermines bei dieser k. k. Landesregierung im Bege ihrer vorgesetten Behörde einzubring

w kwocie 15116 zła. sprzedaną będzie. Cenę wywołania stanowi suma szacungi

w kwocie 15116 zła.

idung fällt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. D leze prawne postanowienia względem premii Każden do licytacyi przystępujący winieg 9. Nachdem die Zuchtprämien zunächst für die Pferdes za chow koni są zawarte w wys. ministeryalnych złożyć sumę 1510 zła. tytułem wadyum w g

Na przypadek niesprzedania téj realności w lwoch terminach, przeznacza Sąd termin do żenia warunków ułatwiających na dzień 14 81 nia 1862 o godzinie 9téj przedpołudniem.

Wszystkim stronom interesowanym i chęć pienia mającym wolno jest akt szacunkowy, runki licytacyjne i ekstrakt tabularny w regi urze tutejszego sądu przejrzeć.

O rozpisaniu téj licytacyi uwiadamia się str udzież wierzycieli hypotecznych z miejsca ytu wiadomych do rak własnych, z miejscs bytu niewiadomych, jakoto: F. Goth et L<sup>g</sup> Józefa Busca, Apolonie Ihas, braci Nessi B<sup>g</sup> rini, jakotéż i tych wierzycieli, którymby to v lomienie z jakiéjkolwiekbądź przyczyny dorę ném być niemogło, albo którzyby po dni lutego 1862 do tabuli weszli, do rak onymże danego kuratora w osobie p. adwokata Dra Sizastępcą w osobie p. adwokata Dra Stoja.

z Rady c. k. Sądu obwodowego. Tarnów, dnia 7 maja 1862.

2120. Obwieszczenie.

C. k. Sąd obwodowy w Rzeszowie zaw mia, iż w skutek prosby gminy miasta Rzes l. 2535 wydanym wraz z odsetkami 5% realności w Rzeszowie NC. 274 do Jana Si NC. 275 do pani Emilii Zuzanny dwojga Steuer należące, pierwéj przez ugodołomnego Bas mit ber Bemerkung zur allgemeinen Kenntnif Antoniego Semlera przy przedsięwziętej na polubownym dnia 29 czerwca 1858 pani Ro Katarzynie dwojga imion Piechowskiej w ki 1300 złr. mk. przysądzonej, zaś przy prze wziętej na dniu 1 sierpnia 1861 relicytacyi przedane zostaną: 1. Za cenę wywołania tych realności NC

i 275 ustanawia się wartość szacunkowa że w ilości 6057 zła. 77 c., któreto real w oznaczonym wyż terminie gdyby ng za cenę szacunkową sprzedane być niem nawet niżej ceny szacunkowej sprzedane

Każden chęć kupienia mający obowie jest 5% sumy szacunkowéj t. j. sum zła. jako wadyum w gotowiznie, lub w zastawnych galicyjskiego Towarzystwa towego, lub w obligacyach pożyczki ni wej lub indemnizacyjnych z kuponami, reto papiery podług ostatniego kursu zecie Krakowskiéj lecz nigdy wyżéj nomib wartości przyjęte będą przed rozpoczi licytacyi do rąk komisyi licytacyjnej któreto wadium najwięcej ofiarującego za manem i po zmienieniu tegoż na gotow niądze w cenę kupna wliczonem, inny licytantom po ukończeniu licytacyi miast wróconem będzie.

O rozpisanéj téj relicytacyi zawiadam właścicieli realności, ugodołomną Rozalię J ską, ugodołomnego p. Antoniego Semlera i pobytu wiadomych do rak własnych, zaś z sierpnia 1862 o godzinie 10téj zrana został pobytu niewiadomego Wilhelma Maxa i wyznaczonym. Ponieważ pobyt zapozwanych niewiadomym 1862 do ksiąg gruntowych weszli, lub kto ezytym czasie doręczoną być niemogia,

Rzeszów, dnia 2 maja 1862.

Л. 6331. Concurstundmachung.

Un ber felbstftanbigen f. f. Unterrealfchule in it bie Directoreftelle mit bem Behalte jahrlichet und bem Rechte ber Decennalvorructung in 115 1365 fl. 6. 2B. aus dem frainischen Studienfo der Berpflichtung gur Ertheilung des Unterrichtes tednischen Sachern in Erledigung gefommen, Befegung hiemit ber Concurs bis 30. 3u". ausgeschrieben wirb.

Die Bewerber um biefen Dienstpoften haben ihre das hohe f. f. Staatsministerium zu ftylifirenden un C. k. Sad obwodowy Tarnowski niniejszem mit ben legalen Nachweisen über Alter, Religion, Stand